#### Insertionsgebühr

die Sgespaltene Petitzeile oder beren Raum 10 Pf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brüdenstraße 34, Heinrich Retz, Koppernikusstraße.

# Thorner Ostdeutsche Zeifung.

Inseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Kuhrich. Ino-wrazlaw: Justus Wallis, Buchhanblung. Neumart: J. Köpte. Graubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stabtkämmerer Austen.

Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Biertelfahrlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34, bet ben Depots und bei allen Reichs . Postansfalten 1,50 Mark, frei in's Haus 2 Mark.

Expedition: Brudenftrage 34. Rebattion: Brudenftr. 34, I. Ct. Fernsprech : Muschluß Rr. 46. Inferaten - Annahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Bogler, Kubolf Mosse, Invalidendant, G. L. Daube u. Ko. u. sammtl. Filialen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Rürnberg, München, hamburg, Königsberg 2c.

### Deutsches Reich.

Berlin, 10. Mai.

- Der Raifer borte Dienstag Rach. mittag im Schloß bie Bortrage bes Staats= fetretars bes Reichsmarineamts, Bige-Abmiral Sollmann, und bes Chefs bes Marinetabinets, Rontre-Admiral Frhr. v. Senben-Bibran. Am Abend besuchte er mit ber Raiferin bas hiftorifche Rongert im Birtus Reng. Mittwoch fruh befichtigte ber Raifer bie Bataillone bes 3. Garberegiments 3. F. auf bem Tempelhofer Felb. Nachmittags tehrte er nach bem Reuen Balais

- Minister Thielen hat einer von ben Kanalvereinen zu Hagen und Witten entfanbten Abordnung erklärt, falls ber Landtag ben Ranal Dortmund = Rhein ablehne, werbe feitens ber Staatsregierung in nächster Zeit überhaupt teine Ranalvorlage mehr gemacht

werden. - Prof. Gneift widmet in feinem neuesten Schriftchen auch ben Agrariern einige

Stammbudblätter. Er fcreibt u. a.: "Die maßlofen Angriffe ber agrarifchen Partei gegen bie zeitige Reichsregierung und ihre leidenschaft: liche Agitation in allen Agrifulturgebieten Deutschlands werben ben nicht beabsichtigten Erfolg einer Rlarung ber Lage haben. Wer unseren politischen Bewegungen feit 1850 ins: besondere von ben Standpunkten bes länd: lichen und bes ftäbtischen Lebens gefolgt ift, wird fich bes Gindrucks nicht erwehren fonnen, baß es sich um eine lette Mobilmachung ber gesammten Landpartei gegen bie Intereffen bes beweglichen Besitzes handelt, und zwar diesmal mit möglichfter Geranziehung bes bäuerlichen Besites, ja bes gangen Landvolks und aller Clemente bes Neides und der ber Gifersucht gegen den Rapitalbefig. Es tommt bei diesem Bersuch in überraschendem Maße zur Erischeinung, wie ftart die materiellen Intereffen in biefer "tonfervativen" Partei jederzeit gewaltet haben und wie verhaltnigmäßig fcmach bie höheren Ibeen von ber monarchischen Autorität in unserem Staatsleben."
— Major v. Wißmann ift aus Indien

tommend frant in Reapel eingetroffen. Rach | ware wohl auch ju bewegen gewesen, por bem

Myaffafee war ber Major bekanntlich in Aben erfrankt und hatte bann, nachbem fein Befinden fich gebeffert, eine Reise nach Indien und Dftafien angetreten, von wo er über Amerika nach Europa zurudzutehren gebachte. Die neue Erfrantung icheint ber Grund zu fein, ber Wigmann jum Abbrechen feiner Reife um die Erbe veranlaßt hat.

- Ueber die Landwirthichafts= tammern hat bas Zentrum zwei Fraktions: figungen abgehalten. Für ben Antrag Balleftrem (Unnäherung an die urfprünglichen Kommiffions. beschluffe) hat fich die Minorität bes Zentrums enticieden, mahrend für ben Untrag Berold (Dreitheilung für die Bahlmannermablen) bie

Mehrheit ber Fraktion eintrat.

— Bur Pfingstvertagung bes Lanbtages schreibt die "Nat.-lib. Korr.": Die Bunsche vieler, vielleicht der meisten Abgeordneten maren wohl babin gegangen, baß man die Session jest geschlossen hätte. Der noch rudständige Arbeitsstoff hätte eine Bertagung bis jum Winter mohl ertragen fonnen. Das Schidfal ber Landwirthschaftstammern ift noch immer fo unficher, baß die Berftandigung zweifelhaft erfcheint. Jebenfalls hatte es nicht geschabet, wenn man biefe offenbar noch nicht hinlänglich geklärte Frage noch ein halbes Jahr hätte ruben laffen. Sollte die Berftändigung jest boch noch scheitern, so ware biefes Ergebniß für die Freunde des Gesetzes ungünstiger als eine längere Vertagung. Die andere noch vorliegende große Angelegenheit, der Dortmunds Rheinkanal, ift aussichtslos; fie hatte aber nur gewinnen tonnen, wenn jett nicht eine einfache Ablehnung erfolgte, fondern auch hier bie Entfcheibung zu weiterer Aufflarung und Ber= ftändigung vertagt worden ware. Die Erledigung deffen, was fonft noch vorliegt ober noch zu erwarten ift, mag fehr erwunicht fein, inbessen so bringend erscheint es boch auch nicht, baß barum eine icon fo langwährende Geffion nothwendigerweise noch mehr hatte verlängert werden muffen. Das Abgeordnetenhaus hatte auch gang gut noch einige Tage vor Pfingften beifammen bleiben fonnen und bas Berrenhaus

Beenbigung feiner Dampferexpedition nach bem | Feft noch einige Situngen gu halten. Inbeffen | Die Regierung und die Gefcafteleitung bes Abgeordnetenhauses hatten nun einmal beschloffen, ben gangen vorliegenben Stoff noch aufzuarbeiten, und man wird fich fonach auf eine Berlängerung ber Seffion bis tief in ben Juni hinein gefaßt machen müffen.

- Die Novelle jum Biehfeuchen: gefet wird im "Reichsgesethblatt" ver=

öffentlicht.

- Mit ber ftabtischen Arbeits: vermittelung wird in Frankfurt a. M. ein Berfuch gemacht. Die Frankfurter Stabt: verordnetenversammlung genehmigte bas Orts: statut über bie Errichtung einer stäbtischen Arbeitsvermittelungsftelle. Diefe wird burch einen vom gewerblichen Schiedsgericht gewählten Ausschuß geleitet. Sie stellt ihre Thatigkeit bei Ausständen und Aussperrungen ein. Die Roften, 7000 Mf., trägt bie Stadt.

— Bon der deutschen Flotte treffen am 10. und 15. Mai zwei Abtheilungen an ber englischen Rufte in Forth ein. In einer Berfammlung bes Ebinburger Stadtrathes murde beschloffen, ben Offizieren und Mannfchaften ber zwei Abtheilungen einen festlichen Empfang zu bereiten. Diefer Befchluß erfolgte auf die felbstftändige Aufforderung des Bürgermeifters, der auf Privatmegen von dem Gin: treffen ber beutschen Flotte gehört hatte. In einer Ansprache hob er hervor, bag bies für Schottland eine gunftige Gelegenheit fei, feinen herzlichen Sympathien für Deutschland Ausbrud zu geben. Die Offiziere ber erften Abtheilung follen gu einem Mittagsmahl, bie ber zweiten zu einem Abendeffen und Ball gelaben, bie gefammten Mannschaften in ber großen Waverley Hall festlich bewirthet werden.

- Der Vorstand ber Berliner Anwalts: fammer hat bei Berathung ber Anfrage bes herrn Juftigminifters, betreffend bie Drgani: jation ber Rechtsanwaltschaft, sich einstimmig gegen die Wiedereinführung bes numerus clausus ausgesprochen. Dagegen befolog er, vorzuschlagen, daß die Bulaffung bei einem Rollegialgericht ober bei einem Amts: gericht am Sige eines Kollegialgerichts bavon abhängig ju machen, baß ber Betreffenbe vor-

her mährend der Dauer von drei Jahren im Juftigbienft ober mit Genehmigung ber Lanbesjustizverwaltung als Hilfsarbeiter bei einem Rechtsanwalt ober als Rechtsanwalt bei einem Amtsgericht außerhalb eines Landgerichtsfiges thätig gewesen ift.

— Die Beendigung ber Arbeiten ber Rommiffion für bas bürgerliche Gefet buch wird sich bis in das Jahr 1896 hinein erftreden. Die Arbeiten burften fich aber leicht noch weiter ausbehnen burch bie ge= plante Revision ber Handelsgesetzgebung und bes Berficherungswesens, bie gleichzeitig mit jur Erledigung gebracht werben foll.

— Anscheinend in Folge der jüngsten Bor-gänge auf Samoa hat die Reichsregierung befcoloffen, den Rreuzer "Buffarb", ber augen= blidlich im hafen von Audland (Reu-Seeland)

weilt, nach Apia zu entfenden.

— Mit ber Zollautonomie in Deutsch. Dftafrika hat das Gouvernement recht üble Erfahrungen gemacht. Gine von bemfelben angeordnete Erhöhung bes Bolles auf die meiften Ginfuhrmaaren von 10 pCt. auf 121/2 pCt. hat bei ben arabifchen und indifchen Sandlern einen folden Unwillen und Migmuth erregt, daß man biefe Magregel schleunigst wieber rudgangig machen mußte. Es wurde fogar eine amtliche Verordnung erlaffen, baß jeder gegen Vorzeigung feiner Bollquittung bie bereits bezahlten 21/2 pCt. wieder zurud erhalte.

#### Ausland.

#### Oefterreich-Ungarn.

Die österreichische Valutavorlage murbe am Dienstag im Abgeordnetenhause berathen. In ber Generalbebatte brachte Abrahamovitsch Ramens bes Polenklubs ein Amendement, betreffend eine berartige Ginlöfung ber Staatsnoten von 5 und 50 Gulben bis jum Ende bes Sahres 1897 ein, bag ber Betrag gusammen mit ben eingelöften Gin-Gulbennoten 200 Millionen ausmache.

Die Aussichten bes ungarischen Zivilebe= gefetes im Oberhaufe werden jett allgemein lals recht ichlecht angesehen, ba eine Reihe von

## Fenilleton.

# Am Mälarsee.

Roman bon S. Balme-Banfen.

(Fortsetzung.)

Hatte er sie des Morgens zufällig nicht in ber Anftalt getroffen, fo gab er fich nicht eber zufrieben, als bis er fie in ber Billa unter irgend einem oft nichtigen Bormande aufgefucht; bann wurde der Morgengruß gewechselt, ge-plaudert und gewöhnlich irgend eine Verabredung getroffen, entweber zu einer Busammentunft Abends bei Frau von Elben ober bei Bellftröms, ober zu einem gemeinsamen Spaziergang. Diefe Gänge gewährten Anna Margerita jedesmal ein töftliches Bergnügen. In einem eng anliegenden Baletot, einem buntlen Barett, von bem bas Goldblond ihrer Flechten, ihr gartleuchtenber Teint sich munderhubsch abhob, schritt sie an der Seite bes Arztes elastisch und leicht babin, mit weitausschauenbem Auge, bas auf himmel und Erbe mit einem fo gludlichen Erftaunen ruhte, als hätten sich ihr die Wunder ber Natur erft jett geöffnet. War bas biefelbe Anne Margerita, bie im Commer mit bem langfamen, gemeffenen Schritt, im schwarzen Spitenschleier einer Nonne glich? Erik fragte sich bies und ein Lächeln mahrer Bergensfreube und nicht getinger Beluftigung überflog feine Büge, fah er fie auf folchen Sangen einen Apfel ober Zwiebad hervorziehen mit den Worter: "Es fieht hier ja teiner, herr Doktor. Ich kann es nicht ändern, ich bin immer hungrig." Und bann biß sie mit ihren nußweißen, schönen Zähnen in den rothen Apfel, wie ein Schneewittchen, nur daß ihr die Frucht zum Seile wurde. Manchmal nahm auch er auf ihre Bitte einen Imbiß entgegen und

bann verzehrten fie miteiander ben eingeftedten Mundvorrath und lachten und agen dazwischen und plauberten wie glückliche Kinder. Und wie Ecit, fo fragte auch Anne Margerita: 3ft bas berfelbe Deftra, ber fich im Sommer jo bufter, ernft und melancholisch, fo lebensfatt gezeigt? fest ftrablte von feinem dunklen Gefichte, feinen braunen Augen und ebel geformten Wangen eine munderbare Bluthe mannlichen Frohfinns. Die finftere Linie swifchen ben Brauen über ber fühn vorbringenben Rafe vertiefte fich nur felten, und bie mude Gleichgültigfeit, die fich nebelgleich über feine äußere Schönheit gebreitet, mar einer lebendigen Frifche, einem gefunden Intereffe fürs Leben gewichen. Sigentlich luftig hatte fie ihn niemals früher gesehen. Auf folch einsamen Spaziergängen konnte er es sein. Freilich, wenn sich die Unterhaltung vertiefte, was bei bem flugen Mädchen gar leicht geschah, wenn Lebens: fragen berührt murben, bann brachen feine bufteren Lebensanschauungen, feine harte, oft ungerechte Beurtheilung ber Menichen, nament: lich ber Frauen, in rauber Beife hervor, aber Unne Margerita fannte ihren Freund und verstand das gefährliche Fahrwasser folder Unter-haltungen zu umschiffen, ober allzu ernfte Em= pfindungen fanft abzutonen.

Es war an einem fturmifchen, regnerischen Abend bes fich bem Enbe guneigenben Novembers. Dottor Deftra murbe in ber Billa zu einer Taffe Thee und einem Bortrag auf feinem Cello erwartet, ju bem er fich nach wieberholten Bitten enblich verftanben. Statt feiner ericien inbeffen ju ber verabrebeten Stunde fein alter Diener Sven mit ber Nachricht, daß fein herr plöglich ju einem Kranten geholt fei, "über ben See binaus", wie er mit angftlich beforgter Miene hinzufügte. Anne Margerita nahm im Hausflur

bie Beftellung entgegen.

"Ift es ein fo folimmer Fall?" fragte fie, aufmerkfam gemacht burch bes alten Dieners

ernstes Gesicht.

"D", meinte biefer, "mit bem Rranten wird es nichts von Bebeutung fein, bet Berr Dottor wird oft um eine Rleinigkeit hinausgejagt, baß mich's muthend machen fann, wenn ich in meinem warmen Bett liege und ben herrn in Sturm und Regen hinausgeben fore. Aber da ift nichts zu machen, der herr Dottor läßt fich nicht halten, auch nicht, wenn er argwöhnt, baß man ihn wegen eines Schnupfenfiebers um ben Nachtschlaf bringt — es könnte ja doch was Schlimmers sein; — aber, was ich sagen wollte, ber Sturm heute und das Unwetter, gnädiges Fräulein! Da wird's einem angst ums Berg, bag ber herr nicht bas Dampf= schiff abgewartet, sondern in einer Nußschale von Boot über den See gesetzt ift. Purement beshalb, um eine Stunde früher gurud und hier zu fein. Ich ftanb am Strand, als bie Fahrt losging, und konnte nicht absehen, wo bie Strömung das Schiff hingetragen. Bor einer Woche noch ist ein ungeschickter Fährmann mit einem Reisenben bort ertrunten."

Sven hatte ficherlich nicht bie Gefahr und feine Beforgniß fo grell ausgemalt, wenn er bie erblagten angftvollen Buge ber jungen Dame

wahrgenommen. "Aber mas tann man jest thun?" fragte

Anne Margerita gang verftort. "Gar nichts, gnädiges Franlein, als warten. 3ch ftelle mich wieber ans Ufer, was fummert mich Wind und Wetter, bin ja boch icon naß wie ein Pubel."

Margeritas Blid überflog bie regentriefenbe Geftalt bes alten Dieners.

Windes horchend, ber in wilden Stößen um bas Saus fuhr, und in ben Pappeln ber Allee

rauschte und braufte. "Um Baffer ift's noch folimmer, man bort taum fein eigenes Wort."

Sven wollte geben.

Anne Margerita eilte an einen kleinen Schrant, entnahm diefem ein Glas und schenkte bem Alten einen Trunt ichwedischen Buniches ein.

"Das macht warm, Sven", bemerkte fie, und sehr leise: "Wenn Herr Doktor zurück, glücklich zurückgekehrt ist, so bringen Sie uns boch Radricht, benn feben Sie, ich - ja, ich ängstige mich auch ein wenig, Sven."

Anne Margerita hatte fich, nachbem Sven bas Saus verlaffen, in bas durchwärmte, erhellte Zimmer neben ber Beranda begeben. Sest vor dem herannahenden Winter verwehrten Doppelfenfter, Teppiche und fcmerwollene Borhänge dem Zugwind und ber Kälte den Eingang. Die gange Billa wurde in falter Jahreszeit burch Luftheizung erwarmt, beute brannte im Zimmer noch ein hellflackernbes Kaminfeuer, vor bem Frau v. Elben faß, ihre Augen bem Feuer zugewendet, von bem fie nichts anderes als die Barme und einen fcmachen Schimmer mahr= nehmen tonnte. Gine ber Gasflammen bes tief heruntergezogenen Kronleuchters, von Ruppel und Schirm bebedt, marf ihren Lichtschein auf ben in ber Mitte bes Zimmers hubsch fervirten Theetisch, auf bem feine Waffermaschine leise fummte.

Auf einem Edfofa, an einem anbern Tifche, auf bem eine verhangte Lampe brannte, faß Satan vor einem Bilberbuche, beibe Arme auf ben Tifch geftütt. Der Flügel mar geöffnet, neben biefem lebnte Erit's Cello. Bon einer "Es muß ja ein furchtbares Wetter braußen neben diesem lehnte Erit's Cello. Bon einer sein", bemerkte fie leise, auf bas Heulen bes außergewöhnlichen Anordnung war nichts zu be-

Hofwürdenträgern die klerikale Opposition verftartt haben. Die Regierung giebt aber bie Schlacht noch nicht verloren und rafft alle Rrafte gur Entscheidung gusammen. Das Gintreten ber Wiener Sofleute hat in Ungarn allgemein verstimmt, man sieht barin eine Ginwirtung der Krone gegen bas ungarifche Ministerium, und angesichts beffen gilt es als sicher, daß bie Aufhebung der Borlage ben Rücktritt des Rabinets Weterle gur Folge haben Diese Folge bemüht man sich bem Wiener Sof vor Augen zu führen.

Im fiebenbürgischen Memoranbum Prozeß wurde am Dienstag auf Berlangen bes Angeflagten Ratiu, ben der ungarischen Sprache angeblich nicht mächtigen Angeklagten geftattet, fich in rumanifder Sprache ju vertheibigen. Da ber Borfigenbe eine Gegenrebe Ratius nicht zugiebt, melben fammtliche Beriheibiger bie Richtigkeitsbeschwerbe an. Nachbem ber Bertheibiger Frant megen Beleibigung ber Beschworenen zu einer Ordnungestrafe von 100 Gulden verurtheilt worden ift, beginnt bas Berhör, welches burch die Angeklagten baburch in die Lange gezogen wird, daß fie fich weigern, die Fragen überhaupt, und namentlich biejenigen über ihre Borftrafen zu beantworten. — Rach Schluß ber Bormittagsverhandlung fammelte fich eine Menschenmenge vor bem Gerichtsgebaube an, welche burch bie Polizei gerftreut werden mußte. Auch die am Nachmittag verhörten Angeklagten lehnten bie Beantwortung der Frage, ob fie icon bestraft feien, bemonftrativ ab.

Italien. Gine Bombenegplofion hat abermals in Rom stattgefunden. Dienstag Abend explodirte in bem Flur bes in dem Stadtviertel Prali bi Caftell gelegenen Balais bes Fürften Descalchi eine Petarbe, wodurch brei Personen leicht verwundet wurden. Der Schaden ift unbedeutend. Der Fürst bewohnt bas betreffende Palais nicht. Der Urheber ber Bombenegplofion ift noch unbekannt. Fünf Berfonen, bie aufs Geratewohl von ber Polizei verhaftet maren, mußten alsbald wieber entlaffen werben. Die brei bei der Explofion Bermunbeten find außer Gefahr.

Portugal.

Dem portugiefifchen Generalkonfulat Samburg ift eine amtliche Depefche aus Liffabon jugegangen, in welcher erflatt wird, burch fortgesetzte forgfältige bakteriologische Untersuchungen fei festgestellt worben, daß bie in Liffabon herrichende Rrantheit nicht Cholera fei. Dem= nach habe die Regierung ben Safen von Liffabon für abfolut feuchenfrei erklärt und allen portugiefischen Safen ben freien Berkehr mit ber hauptstadt gestattet.

Frankreich.

Die hinrichtung henrys tonnte leicht verschoben werden. Der Scharfrichter Deibler hat nämlich in Lille, wo er vor furgem

merten, es murbe ja tein Frember, fonbern ein

oft gefehener Sausfreund erwartet. "Ich bin es, liebe Tante", bemerkte bas

junge Madden, als sich bei ihrem Gintritt bie Blinde aufhorchend erhob, "Dottor Deftra kommt erft nach einer Stunde, hat fich in einem fleinen Boot über ben See gewagt zu einem Kranten." "Gi, ei, bei biefem Sturm, bas ift nicht gut."

Anne Margerita foling am Fenfter die Bor-bange auseinander und blidte ichweigend in bas Dunkel. Rein Stern war fichtbar, man vermochte nicht bie nächftstehenden Bäume zu ertennen, borte aber das Rrachen und Aechzen ber tahlen, auseinanderschlagenden Zweige.

Bas meinft Du, Anne Margerita, nehmen wir den Thee schon oder warten wir die Stunde ?" "Wie Du es am liebsten haft, Tante Rlara."

But, bann vertreiben wir uns durch Buch bie Zeit."

Anne Margerita rudte fich einen Geffel an ben Tifc und nahm einen ichwedischen Roman in bie Sanb. Nachbem fie einige Seiten gelefen, fuhr fie auf, lief gur Thur und horchte hinaus.

"Nun?" fragte Frau v. Elben. "Ich glaubte Schritte zu hören, es ift aber Niemand gekommen," antwortete Anne Mar-

gerita. "Ift ber See tief, Anne Margerita?" fragte Satan plöglich.

"Sehr tief," erwiderte fie.

"Bohl fo tief wie unfer Saus?" "Biel, viel tiefer. "

"Rann Dottor Deftra fcwimmen?"

"Ich weiß es nicht."

"Wenn Dottor Deftra ju fcmimmen verftebt, tann er fich bann wohl retten, wenn bas Boot umschlägt ?"

"Das wollen wir hoffen."

"Aber bas Boot wird nicht umfchlagen, nicht

wahr, Anne Margerita ?"

"Wir wollen uns bas nicht vorftellen," ant= wortete bas junge Mabchen. Sie hatte die Sande über dem Herzen zusammengefaltet und ging lautlofen Schriftes im Zimmer auf und nieber. -Wieder ließ fich braugen Geräusch hören, und mit berfelben ängftlichen Saft eilte fie hinaus. Es war das hausmädchen, das über ben Flur ging.

(Fortsetzung folgt.)

Banenvenhoge hinrichtete, fich eine Lungenentzündung zugezogen und ift schwer erfrankt. In der Gerichtsftube des Generalprofurators ist man über den Zustand des Monsieur de Paris, wie man den Scharfrichter nennt, fehr beforgt, um fo mehr, ba man nicht leicht einen anderen an feine Stelle fegen tann.

Belgien.

Die Antwerpener Weltausstellung murbe am Sonnabend, den 5. d. M., durch ben belgischen König eröffnet, obwohl sie fich in in allen ihren Theilen noch in unvollendetem Bustande befindet. Aus ben amtlichen Reben ift zu entnehmen, daß Belgien 2000 Aussteller stellt, welche 40 000 Quabratmeter ber Hallen besetzen werden. Das Ausland nimmt 45 000 Quadratmeter ein. Davon kommen 12 000 Quadratmeter auf Frankreich, 8000 auf Deutsch= land, 5000 auf England, 3500 auf Stalien, 3000 auf Desterreich: Ungarn, 2000 auf Ruß: land. Es ift heute auch nicht entfernt abzufeben, welche Bedeutung diefer Ausstellung beis zulegen ift. In ber beutschen Abtheilung wird mit Gifer gearbeitet.

Der Lütticher Dynamitanschlag hat bem Oheim bes Betroffenen, bem Schwurgerichts. Diefer brachte präsidenten Renson gegolten. bie Abende regelmäßig in der Familie feines Neffen zu und pflegte gerade um die Stunde, wo die Explosion erfolgte, beffen haus zu verlaffen. Da feit dem gegen ben Schwurgerichts= prafibenten Renfon verübten Dynamitanichlag deffen haus noch immer polizeilich bewacht wird, fo hielten es die Attentater offenbar für sicherer, die Bombe zur Stunde, wo der alte herr nach hause gehen mußte, vor ber hausthur feines Reffen nieberzulegen. Gerabe an bem verhängnifvollen Abend hatte aber ber Schwurgerichtspräsident ausnahmsweise seinen Neffen nicht besucht.

Großbritannien.

In England fährt bie Beforgniß vor einem Aufstande in Indien fort, die englische Meinung zu beschäftigen. Der "Chronicle" sieht nicht so schwarz wie der letthin von uns zitierte "Spectator", ist aber auch der Ansicht, daß sich in Indien etwas zusammenbraue, und schließt ben Artikel: "Dennoch ift es möglich, baß ber "Spectator" bie Beichen genauer lieft als wir, und daß Ungufriedene bie Beit für getommen halten, fich zu erheben. Gin neuer Aufftanb würde viel fürchterlicher und graufamer als ber lette fein. Diejenigen, welche Ungufriebenbeit faen, mogen fich merten, bag wir Indien nicht freiwillig aufgeben, fonbern die Revolte unter allen Umftänden mit eiferner Fauft niederschlagen merben."

Gerbien.

Sammtlichen ferbischen Missionen im Aus. lande ift gestern bie Rehabilitirung ber Eltern des Rönigs notifizirt worden.

Bulgarien.

Die ferbisch-bulgarische Kommission für bie Untersuchung des Grenzkonflikts wird am 5. Mai a. St. in Zaribrod zusammentreten.

Griechenland.

Nach einer Melbung aus Athen fest die Königliche Familie die Bereifung ber burch die Erdbeben heimgesuchten Lanbichaft Lotris fort. Die russischen Schiffe "Teret" und "Asow" folgen ber Röniglichen Dacht. Die ruffischen Offiziere haben fich bem Gefolge bes Ronigs angeschlossen.

Afrika.

Rach einer Melbung aus Rom laufen bort über die Lage des katholischen Missionswesens im Gallagebiete (Aethiopien) fehr ungunstige Nachrichten ein. In Schoa und Harrar seien die Missionen und die eingeborenen Gläubigen argen Berfolgungen ausgesetzt und es feien auch icon Töbtungen folder Eingeborenen vorgefommen. Die eingeborenen Briefter batten bie Flucht ergriffen.

Umerifa.

Der Ausgleich in ber Tarifvorlage in ben Bereinigten Staaten hat die Wirkung, bag bie Vorlage fast gang im schutzöllnerischen Sinne umgearbeitet ift. Wolle und Bauholz find je: boch zollfrei, mabrend Rohle und Gifen nur mit geringen Ginfuhrzöllen belaftet werben. Man rechnet auf Annahme ber Borlage, boch wird fie von ben Demofraten im Reprafentanten= hause gemißbilligt. Cleveland soll im Sinne ber Umformung ber Borlage thätig gewesen sein. Dieselbe wird noch nach ber Annahme im Mai in Rraft treten.

In Folge ber brafilianischen Revolution find nach einer von Beiroto im Rongreg verlefenen Botichaft bie außerordentlichen Ausgaben auf 76 000 Contos Reis und das Defigit auf 46 000 Contos Reis gestiegen.

Ueber bie argentinischen Finangverhältniffe find wibersprechende Melbungen im Umlauf. Parifer Radrichten aus Buenos Anres bezeichnen die Lage ber Regierung als eine gute. Die Bezahlung ber Rupons fei gesichert. -Dagegen wird ber "Times" gemelbet, daß in Buenos-Ayres in ben letten 10 Tagen mehrere Handelshäuser in Konturs gerathen find. Die Passiva sollen sich auf beinahe 20 Millionen Dollars belaufen.

#### Provinzielles.

d Schwetz, 9. Mai. Borgeftern Abend verlor ein Arbeiter aus Blugowto, ber auf einem Strauch-tahn auf ber Beichfel in ber Rahe ber Morster Berge fuhr, sein Ruber. In der Meinung, es sei hier flach, sprang er aus dem Fahrzeug, um das Ruber zu holen, sank plötlich in die Tiefe und — wurde als Leiche herauf geholt.

d Rulmer Stadtniederung, 9. Mai. Geftern fand bie biesjährige Deichichau von der Rondfener

Schleuse bis Kulm statt.

Rofenberg, 8. Mai. Herr Behrer Guth in Gr. Babeng feterte gestern sein funfgigjähriges Umis-jubilaum. Un ber Feier betheiligten sich die Borgesten und viele Kollegen bes Jubilars, bem herr Kreisschulinspektor Strzeczka im Auftrage ber Kgl. Regierung den Abler der Inhaber des Sobenzollern= ichen hausordens überreichte.

Dirschau, 8. Mai. Ju ber Nacht von Sonn-abend zu Sonntag ist während der Fahrt nach Marienburg aus dem Postwagen des Zuges Nr. 5 ein Bostbeutel mit ca. 20000 Mark Juhalt abhanden Fehlen des Beutels murbe Simonsborf bemertt; Die fofort angeftellten Rachforschungen und auch in unserer Stadt vorgenommenen Saussuchungen find bis jest ohne Erfolg geblieben. In bem Beutel follen fich u. A. die Berthsenbung einer Königl. Kasse an die Rreistaffe in Marienburg, bestehend in Spartaffenbuchern und Bfandbriefen in einem Werthe von 10000 Mt, und sechs an Private gerichtete Gelbbriefe befunden haben.

Danzig, 9. Mai. Gestern Abend fand eine von etwa 50 Theilnehmern besuchte Bersammlung ber hiefigen Bauunternehmer statt, in welcher einstimmig beichloffen wurde, auf die Bewilligung eines Minimal-Lohnfages feinesfalls einzugehen. Die Anwesenden beichloffen ein feftes Bufammenhalten gegenüber ben Streitforberungen. Gleichzeitig wurbe eine Ausstanbstommission gebildet, welche die Berbindung unter den Arbeitgebern aufrecht erhalten und bie Streitange-legenheiten regeln foll ; die Befugnisse bieser Kommission wurden auch von ben außerhalb ber Innung ftehenben Banunternehmern anerkannt. Ferner ift beichloffen worden, bon heute Abend ab auch fammtliche Maurer= arbeiten einzuftellen, nur an einigen Stellen barf ausnahmsweise bis Enbe ber Boche gearbeitet werben.

Glbing, 8. Mai. Das auf bem Rittergute Sons-borf entdedte Thonlager umfatt nach ben borgenommenen Bohrungen einen Flacheninhalt von etwa 100 preußischen Morgen. Nachdem die angestellten Berfuche und Proben ergeben haben, in gebranntem Zuftande ein vorzügliches Material liefert, foll eine Aftiengesellschaft für 12 preußische Morgen bereits 500 000 Mt. geboten haben, um eine Thonfabrit in großem Maßstabe anzulegen.

Braunsberg, 8. Mai. In unserem Städtchen ift ein Streit von jungen Madchen aufgenommen worden. Fünfzehn Madchen, bie in einec Schneiberei in ber Allfigdt berdatige in in ber Aliftadt beichäftigt find, verlangten vor Pfingften bei bem großen Arbeitsanbrang eine Bulage. ihnen biese nicht bewilligt wurde, legten bie jungen Helbinnen von ber Nabel furz entschlossen die Arbeit nieder und — streifen jest. Der Zeitpunkt bes "Streiks" ift für den Arbeitgeber jedenfalls recht ungunstig gewählt.

Ronit, 6. Mai. In diefem Jahre wird fich ber Bunich ber Bewohner von Deutsch-Briefen und Um= gegend, eine Saltestelle für den Personenverkehr gu bekommen, leider noch nicht verwirklichen. Wie bas königliche Gisenbahn-Betriebsamt zu Stolp den Un-tragstellern dieser Tage mittheilte, find zur Zeit keine Mittel zur Ginrichtung ber Halteftelle vorhanden, je-boch im Gtatsentwurf für 1895/96 vorgesehen. Im

Falle ihrer Bewilligung soll im nächsten Jahre der

Angelegenseit näher getreten werden. Inowraziam, 8. Mai. Der Luguspferbemarkt hat heute seinen Anfang genommen. Der Pferdemarkt war, von dem zierlichsten Kutschpferde bis hinauf zu bem fraftigften Brabanter, fehr ftart beichicht. Gine Mafchinenausstellung ift in biefem Jahre nicht mit bem Martte verbunden, tropdem find aber die hiefigen Maschinenfabriten mit ihren Erzeugnissen vertreten, Doch auch alles bas, was mit bem Markte in unmittelbarem Bufammenhange fteht, bietet fic unferem Reben bem fogenannten Rupee, das Mufter bon Elegang im Bagenbau, sehen wir ben leichten zweisitigen, hochrabrigen Bagen, bie sogenannte "Spinne", bie fich mit Bindeseile felbst burch ben tiefften Sand zu bewegen vermag. Der geräumige Stall ift, bis auf einige Standplate, mit bem bergichiebenften Pferbematerial vollständig ausgefüllt. In buntem Durcheinander fteben hier die Bferde ber ber= diedensten Raffen und zwischen ben Reihen hindurch

bewegt sich ununterbrochen die Zahl berer, welche ihre tritischen Blide über die Thiere gleiten lassen.
Gnesen, 8. Mai. Bon ber Bebolterung und in ben Zeitungen wird lebhaft Klage geführt, daß das Waffer in der Wafferleitung modrig und schlammig,

überhaupt gum Genuß nicht verwendbar fei, es muffe bringend Abhilfe geschaffen werben.

Bon ber Grenze, 7. Mai. Interessante Bu-ftanbe herrichen auf bem ruffischen Grenzfordon S. Interessante Bu-In Fallen ber Abmefenheit bes Rapitans führt bie Frau beffelben bas Rommando und läßt fich befonders gran besselben das Kommando und last sich besonders das Einegerzieren der Grenzsoldaten angelegen sein. Dierbei entwickelt die nordische Amazone eine besonders ausgebildete Kunst in der Soldatenquälerei: Schläge mit der Reitpeitsche spielen eine Hauptrolle. Desertionen der Grenzsoldaten von diesem Kordon sind daher keine Seltenheit. Aber sehr häusig werden die Deserteure, welche auf prensischer Seiten nicht gewilder werden dierken von diesen schalbet merken dierken und Ausland zurüstzenisten bulbet werben burfen, nach Rugland gurudgemiefen und gehen bort einem fläglichen Loofe in ben Bergwerten Gibiriens entgegen.

#### Johales.

Thorn, 10. Mai.

— [Perfonalien.] Der Gerichts: Affesfor Gemlau bei ber Staatsanwaltschaft Thorn ift zum Staatsanwalt in Schneibemühl ernannt worden.

- [Der 3. westpreußische Städtes tag] wird im Juli b. 38. in Elbing abgehalten werben. Der weftpreußifche Städtes tag wurbe vor 2 Jahren ins Leben gerufen und fand jum erften Male 1892 in Dangig und jum zweiten Male 1893 in Thorn ftatt.

- Die Provinzial : Steuer. birettionen] find vom Berrn Minifter barauf aufmerkfam gemacht worden, bag nach bem neuen Sandels: und Schifffahrtsvertrage mit Rugland beiderfeits Blumen und lebende Pflangen, frische Früchte und frische Fische, sowie alle einem rafchen Berberben ausgesette Baaren, Grenzeisenbahnen ftattzugeben fei, ber bezweckt,

vorbehaltlich Fälle höherer Gewalt, binnen 24 Stunden, vom Einbringen der Waaren in die Bolllager an gerechnet, verzollt werden. Die gollstellen find zur Beachtung auf diefe Bereinbarung hinzuweisen.

— [Turnlehrer.] Diejenigen Lehrer, welche vom 1. Oktober d. J. ab an einem sechsmonatlichen Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern in der Königl. Turnlehrer-Bildungs= anftalt ju Berlin theilnehmen wollen, muffen ihre Meldung bis zum 1. Juni bei ber ge= nannten Anftalt einreichen.

- [Der Umrechnungskurs für ruffifche Bährung] im Gifenbahnvertehr ift vom 3. b. Mte. ab auf 223 Mark für

100 Rubel festgesett worden.

- [Berzollung.] Nach Anordnung ber ruffischen Zollämter können nur mit Getreide gefüllt gewesene Sade zollfrei nach Rugland zurückgeführt werden. Dieselben dürfen nicht ineinander gepadt, fondern muffen aufeinanber= gelegt und mit einer Schnur umbunden werden. Frachtbriefe über solche Retourfade muffen Position, Bersandistation und Art bes Getreides, mit welchem fie gefüllt die Grenze paffirt haben,

- [Der Berein gur Unterftügung ber lernenben polnischen Jugend in Westpreußen] halt seine General-Bersammlung am 22. b. ab und zwar in Rulm. Der Berein befteht bereits feit bem

Jahre 1848.

(Lotterie.] Die Spieler in der Röniglich preußischen Lottterie machen wir barauf aufmerksam, daß der Berkauf der Loofe 1. Rlaffe ber 191. Rönigl. preußischen Lotterie, welcher am 26. v. Dits. begonnen hat, für bie früheren Spieler am 21. b. Dits. enbigt. Bon bann ab bürfen nicht abgeholte Loofe an bie ichon notierten und an neue Bewerber vertauft werben. Die Auszahlung ber Gewinne 4. Rlaffe 190. Lotterie beginnt nach Eingang ber amtlichen Gewinnlifte, frühestens am 18. b. Dits.

- Die königliche Anfiedlungs. tommission, welche in diesem Jahre bereits die Ritterguter Oftrowicczno (im Kreife Schrimm) und Brzeclaw (im Rreife Dbornif) gekauft hat, hat in diefen Tagen das Gut Bruds zewo (im Rreife Wreichen) mit 704 Bettar, bisher herrn 2B. von Chrzanomsti gehörenb, erworben. In den Sanden der Kommiffion befinden fich in biefem Rreife bereits 12 Beigungen mit rund 4500 Bektar, beren Borbefiger fämmtlich Polen waren. In deutschem Besit, die Anfiedelungstommiffion mit eingerechnet, find dort von dem Großgrundbesit, der mehr als zwei Drittel ber Gefammtfläche bes Rreifes einnimmt, augenblicklich 20 500, in polnischem 18 000 Seftar.

- [Bur polnischen Schreibweise ber Ortsnamen.] Wie die "Gaz. Tor." mittheilt, wollte ein Korrefpondent biefer Beitung Geld an ben Rechtsanwalt und Notar Paledzfi (gesprochen Palendzti) in Thorn schicken. Die Post nahm jedoch die Postanweisung wegen ber polnischen Schreibweise nicht an. Korrespondent richtete nun eine Beschwerbe hierüber an die Ober Postdirektion in Danzig, indem er ein Rouvert mit dem ausgedruckten Namen Paledzti beifügte. Gin Befcheid ift bis

jest noch nicht eingetroffen.

Wahl zur westpreußischen Landschaft.] Für bie am 15. b. Mts. in Inowrazlaw stattfindende Neuwahl eines Deputirten für bie westpreußische Lanbichaft (für ben Wahlbezirk Inowrazlaw) ist polnischerseits ber bisherige Deputirte von Amrogowicz auf Rzeszynet als Ranbibat aufgestellt worben.

Bei ben vorjährigen Bahlen jum Abgeordnetenhause] ist die Be= theiligung in ben Provinzen Pofen und Beft : preußen verhaltnismäßig die ftarffte im ganzen Staate gewesen; sie betrug in Posen 46,38 Prozent, in Weftpreugen 37,29 Prozent ber Wahlberechtigten. In Preußen war fonst bie Bahlbetheiligung in ber britten Abtheilung verhältnißmäßig schwächer als in den beiben anberen Abtheilungen, in den Provinzen Pofen und Weftpreußen bagegen haben fich befonbers bie ländlichen Urwähler ber britten Abtheilung fehr fart an den Wahlen betheiligt, in Beftpreußen 35 Prozent und in der Proving Bofen fogar 46 Prozent berfelben. Betanntlich find es befonders bie polnischen Urmabler, welche fich in fo hervorragender Wife an den Wahlen betheiligen.

- [Bei ber Gintommenfteuer: veranlagung fonnen, nach einer Enticheibung des Oberverwaltungsgerichts, sowohl von Auslandern, bie Grundbefit in Preugen haben, ohne bier ihren Wohnfit au haben, als auch betreffs ber Rommunal . Gintommenfteuer von Forenfen bie Binfen ber auf biefem Grundbefit eingetragenen Sypotheten von bem Gintommen aus bem Grundbefit in Abzug gebracht werben, felbft wenn ein wirthschaftlicher Zusammenhang zwischen ben Sypothetenschulden und bem dafür

verpfändeten Grundbesit nicht besteht.

— [ Deutscher Maschinenerport nach Rufland. ] Im Petersburger Gisenbahndepartement finden gegenwärtig Erwägungen barüber ftatt, ob bem Antrage ber preußischen

De Tarife für einige Erzeugniffe ber Gifeninduftrie, speziell der Maschinen, herabzuseten. Gin Gintreten von Frachtermäßigung hatte, was de deutsche Austuhr von Maschinen nach Außland anlangt, für diefe eine ganz hervor= Gende Bedeutung, weil der Export ungemein eigen würde, und zwar um noch viel mehr, ds man burch bie niedr gern Zollfäte bes Konventional-Tarifes zwischen Deutschland und Hugland fonst batte erwarten können.

— [Bei ber Reichstagsersatwahl m Wahlfreise Schlochau-Flatow] heint es nach den bieber porliegenden Er= mittelungen zu einer Stichwahl zu kommen. wurden nach ben letten Melbungen bisher Bählt: für den Gutsbesiter Hilgendorff-Platig (Bund ber Landwirthe) 3786, Grundbefiger Prondgynsti. Großloszburg (Bole) 2113, Detan Neumann : Sammerftein (3tr.) 987, andgerichtsrath Neukirch-Konig (Fri. Volkspt.) v. Mosch (Antif.) 1900. Gegen 70 Bahlbezirke fehlen aber noch.

— [Pfingst: Extrazüge. | Als Grund he ben Wegfall der Pfingst-Sonderzüge nach Betlin wird jest seitens der Gisenbahnverwaltung geringe Betheiligung in den letten Jahren

- [Die Gintommenfteuer=Beran: gung für 1894/95 ergiebt für unfere Stadt ein Soll von rund 144 424 M. gegen 36 533 M. für 1893/94. Unter 900 M. intommen find eingeschätt für 1894/95 17 Berfonen gegen 2245 im Vorjahre. Die devölferung beträgt für 1894/95 28 002 Seelen egen 27367 im Jahre vorher. Militär ift gerbei einbegriffen. — Der höchfte Steuers ohler ist mit 1440 M. herangezogen; im Borhere zahlte er 1760 M. Die Steuerveran= Bung gur Gewerbefteuer, welche am 1. 3a: war 1895 in Kraft tritt, ift nunmehr vollendet. Die Beranlagungsliffen werden den Betreffenden im Laufe diefes Monats zugehen.

- [Bezüglich des Solzgeschäfts] foren wir, daß beutsche Großtaufleute in ihren Baldern in Polen Schneidemühlen eingerichtet aben, um für ihre Fabritate, namentlich in obs und Warschau günstigen Absatz finden. Völzer, die ursprünglich für Deutschland belimmt waren, bleiben sonach in Rugland.

Magistrat in Elbing gebeten, bei Besetzung bet 1. Pjarrftelle ber Mariengemeinde bortselbst, o er zur Bahl gestellt war, von seiner Person

Abstand zu nehmen. Herr Jacobi wird also In Thorn verbleiben. - [Roppernitus : Berein.] Der am 7. b. M. abgehaltenen Monatsfigung Meilte Herr Appel mit, daß die Baumpflanzung dunmehr gänzlich aufgelöft und bas Darleben Der Bereins gurudgezahlt fei. Der Reftbeftanb 00n 54 M. wird dem Schatzmeister bes Bereine jur vorläufigen Bermahrung übergeben. Berr Landgerichtsrath Dlartell berichtete iber die Fahrt ber Kommission nach der Graberundstelle von Kamlarken. Da die angestellten kachgrabungen resultatios waren, wird von einem Ausfluge borthin Abstand genommen. — Diftorische Gesellschaft für den Regediftrift Bromberg beabsichtigt am 24. Juni die Stadt dorn zu besuchen. Bur Vorbereitung ber unnahme wird eine Kommission gewählt benebend aus ben herren Martell, Mathorff, Semrau, Engel, Stein und Uebrid. — Der Norftand wird ermächtigt, für die weitere Oroung der Bibliothet einen Betrag bis ju zwei. Undert Mark aufzunehmen. — Auf Anregung bes Herrn Bauinspektors Steinbrecht zu arienburg foll ber Magistrat gebeten werden, einen Stadtplan alle Gingelheiten, welche bei Bauten und Grabungen gefunden haben noch finden, einzutragen. Golch ein Plan die Grundlage für archäologische For: Jungen bilben. — Herr Semrau legt eine von Provinzial-Kommiffion zu Danzig für bas efige Mufeum überfandte in Originalgröße Befertigte Zeichnung eines Kulmer Grabhr 2 Jahren als Dechplatte eines Altartisches Rulmer Ronnenkirche aufgefunden. Derfelbe mmt aus dem Jahre 1275 und dürfte der tefte erhaltene Grabstein bes gangen Ordens: indes fein. Der Stein ift aus Marmor und at bas Bild einer Aebtiffin, welche mit ber Men Brevier und Rrummftab halt, mit ber edten einen Knaben aus seiner knieenben gelung emporhebt. Ueber ihrem Haupte wingt zu jeder Seite je ein Engel ein eihrauchgefäß. Die Umschrift lautet: anno mini MCCLXXV . . . . (leere Stelle) ptembris obiit Arnoldus filius Godfridi Schoren anima eius requiescat in pace. De übrigen Worte find jum Theile durch Querwert verbedt. Die Familie Leschorn mmt auch in Thorn vor und zwar in den hren 1289 bis 1388 — Das Gesuch des ereing für erziehliche Knaber arbeit um eine Ethilfe wird abgelehnt. — Der Antrag bes enealogiet - Institut ju Ropenhagen auf Priftenaustausch wird angenommen. - Berr tof. Curpe berichtet über ben Canon trianlorum des Rheticus nach einer Abschrift Braetorius aus der Dlünchener Bibliothet, einer über die Geometrie von Gerbert (Papst | Kaserne auf Bauviertel E in Thorn sollen in

bem 11. Jahrhundert, bann über eine Sand= schrift aus dem 15. Jahrhundert, welche die beiden ältesten Bücher über Algebra enthält. - Den Bortrag hielt Berr Prof. Boethte über den Philottet des Sophofles. Das Stud entbehre mancher Reize ber anderen Stude bes Cophotles, und ber Berfuch eines Frangofen, feine herbigkeit durch Ginführung einer Tochter bes Selden ju mildern, zerftore bie Tragit beffelben. Seit Leffing habe bas Stud mehr Beachtung auf fich gezogen, 1) als eine ber wenigen Darftellungen forperlichen Schmerzes auf ber Buhne, 2) als bas einzige Stud bes Sophofles, in welchem die schließliche Lösung nach ber Manier bes Euripides burch einen plöglich ericheinenben Gott herbeigeführt merbe, 3) als basjenige Drama bes Alterthums, welches ben gegen Goethes Sphigenia gerichteten Vorwurf entfrafte, bag eine Sinnesanberung aus bem rein moralifchen Beweggrunde ber Wahrheitsliebe nicht antit fei. Dazu fügte ber Vortragende noch hinzu, daß das Trauerspiel bas einzige bes Alterthums zu fein scheint, in welchem eine große Sinneswandelung nicht burch Schicksalsschläge, sondern burch rein innerliche, feelische Borgange herbeigeführt werbe. Bugleich fei bas Stud ein Intriguen= ftud, und zeige eine fo forgfältige Motivirung jedes einzelnen Vorganges wie taum ein anderes. Selbst die bei Shakespeare besonders hervorge: hobene Gigenheit, einen Grundcharafterzug fich in ben Berfonen eines Studes nach verfchiebenen Seiten und in verschiedenen Berhaltniffen ent: wideln zu laffen, finde fich bereits bier; Deoptolemos fei feften Charatters, laffe fich aber bei feiner Jugend porübergebend, wie Sphigenia, von einem erfahrenen Manne jum Berläugnen feiner angeborenen Treue und Bahrhaftigfeit verleiten, und gewinne bann burch Rudfehr gu berfelben feine volle Gelbftftanbigfeit; Douffeus fei fest und unbeugfam in feinen Bielen, aber wandelbar in ben Mitteln; Philottet aber fei in feinem Born überhaupt burch menschliche Ginfluffe nicht zu erweichen, felbft burch bes Junglings offene Chrlichkeit nicht. Gott fonne ihn umftimmen, und baber recht: fertige sich ber Deus ex machina. — An ben Bortrag tnupfte fich eine lebhafte Grörterung. - [3m Birtus G. Blumenfeld 28 m.]

fand die gestrige zweite und lette Borftellung feitens des wieder febr zahlreich erschienenen Bublitums eine womöglich noch beifälligere Aufnahme als die erfte und im ganzen standen auch die wieder recht mannigfaltig vorgeführten Produktionen auf einer Sobe, wie man fie in einer Provinzialstadt wie Thorn nur fehr felten ju feben befommt. Außer bem Auftreten ber Persianer mit ihren gerabezu erstaunlichen Leistungen an einer Stange hatten wir wieber Gelegenheit, Monf. Loyal als Jongleur zu Pferde und Jodepreiter, sowie die Gebr. Bugny als vorzügliche Afrobaten, und herrn heerdegen als Saltomortalreiter zu bewundern; auch die Drahtseilkunftlerin Frl. Olga Bugny fand wieder lebhaften Beifall, ebenso wie Frl. Maria als Parforcereiterin, und die jugendliche Betty Blumenfeld auf ungefatteltem Pferde. Bang ausgezeichnet mar bie Borführung ber Pferbe : die Dreffur ber schönen Thiere erwies fich als eine durchaus gediegene, und es war eine mahre Freude zu beobachten, wie sie dem leifeften Binte ihres herrn Folge leifteten. Große Beiterkeit erregte besonders noch die Borführung von zwei dreffirten Schweinen. Die gange Borftellung mar eine fo wohl abgerundete, daß sich ber Zirkus G. Blumenfeld badurch bier viele Freunde erworben hat, die fein Wieder: erscheinen mit Freude begrüßen werben.

- [Das Berliner Parobie: Theater,] meldes am Freitag, ben 11. d., im hiesigen Biktoria-Theater fein einmaliges Gastipiel absolvirt, bringt in bunter Reihenfolge brei feiner beften Barodien gur Auf führung: Bajaggi, Beimath und Cavalleria rufticana. Diese Stude bieten eine mahre Fulle zwergfellerschütternder Situationer, fo daß viel gelacht werden wird. Da das Berliner Barodie-Theater jum Berbft in New Dort aaftirt, wo es 6 Monate bleibt und bann bas übrige Amerika bereift, so burfte es por ber Sand in Deutschland nicht wieder spielen.

- [Der Männergejangverein Lieberfreunde] begeht am Sonnabend, ben 2. Juni, fein zweites Suftungsfeft. Daffelbe findet im Biktoria. Etabliffement ftatt. Inftrumentals und Botaltongert, Aufführung ber Operette "Der Abt von St. Gallen" und Ball bilden die einzelnen Theile der Feier. Die Dlufit wird von der Rapelle des 21. Infanterie.

Regiments ausgeführt.

- [Um erften Bfingftfeiertag] ift, wie wir unfere geftrige Notig berichtigen, ber Sandel gestattet fur Bad- und Ronditormaaren, Fleisch und Warft, Borfoft-Artifel und Milch von 5 bie 9 und von 11 bis 12 Uhr Vormittage: ein Sandel mit Kolonialmaaren, Blumen, Tabat und Zigarren, Bier und Wein barf nur von 7 bis 9 Uhr Bormittags ftattfinden.

- Submiffionen und Berpachtungen.] Die Ginebnungs. und Befestigungs Arbeiten gum Neubau ber Infanterie-

Sylvester II.) nach der ältesten hanbichrift aus 2 Loofen am Freitag, ben 18. b. M., 111/2 Uhr verbungen werben. - Die neueingerichtete Chauffeegeld Erhebestelle bei Bahnhof Schönfee foll vom 1. Juni b. J. ab verpachtet werden. Berpachtungs-Termin am 17. Mai.

— [Ein eifriger Anhänger Rneipps] befindet sich in Thoen. Am Sonntag Nachmittag fuhr ein junger Mann mit dem Dampfer über die Weichfel und lentte feine Schritte nach dem beliebten Aufenthalts. orte Schlüffelmuble. Gleich an ber Bagarfampe zog ber junge Mann feine Stiefel von ben Füßen und marschirte, einen lustigen Marsch pfeifend, feinem Ziele zu. Trotbem hinter dem Unhänger von Kneipp eine Menge Buschauer hinterherlief, bie ben elegant gekleibeten jungen Mann, ber auf bem Saupte einen Bylinder trug, bewunderte, fehrte er fich nicht um die Menge, fondern marschirte über die Wiefen nach Schlüffelmühle. hier angelangt, bekleidete ber barfüßige Wanberer wieder feine Suge, fette fich an einen Tisch und machte bann bis Mitternacht noch eine zweite "Rneip"fur burch, die ihm aber beffer gefiel als die erfte.

- [Der Brunnen in ber Bruden: ftraße] ift zwar für Trintwaffer ichon feit einiger Beit gesperrt, bei bem heutigen Spulen der Strafe mit dem Baffer des Brunnens machte fich aber ein fo fauliger, ammoniatartiger Geruch bemerkbar, daß es wohl angebracht erscheint, ben Brunnen gang ju foließen, insbesondere ba es jest nicht an gutem Waffer aus ben Laufbrunnen ber Wasserleitung fehlt.

— [Straftammer.] In der gestrigen Sizung wurde der Pferdeknecht Johann Sulecti aus Guttlin wegen Körperverletzung, Angriffs mit einem gefährlichen Werfzeuge und Bedrohung zu 3 Monaten 4 Tagen Gefängniß, der Schmied Ferdinand Kisch aus Phywaczewo wegen fahrlässiger Tödtung mit 3 Wochen Gefängniß höftrekt Lettere kette der Rierbektents. Befängnis bestenft. Letterer hatte ber Pferdeknechts-frau Schulz aus Plywaczewo, wie er dies in den letten Jahren auf Anfuchen der betreffenden Personen immer zu thun pflegte, zur Aber gelassen. Hierdurch hatte sich die Schulz eine Blutvergiftung zugezogen, die der Angeklagte verschuldet haben soll. Der Arm, an dem Angeklagter die Ader geöffnet hatte, schwoll stark an, die Geschwulft theilte sich der Brust mit und führte den Tod der Schulz herbei. — Die Brettschneiderfrau Charlotte Napiorsti, geb. Komagowski, aus Briesen wurde von der Anklage des Diebstahls im wiederholten Rückfalle freigesprochen. — Die Strafsiache gegen den Arbeiter Anton Goralski aus Mocker, 3 3. in der Strafanstalt in Graudenz, wegen Diebstahls wurde vertagt

— [Temperatur] heute Morgens 8 Uhr 11 Grad C. Wärme; Barometerstand 28 Zoll 1 Strich.

- [ Gefunden ] wurde ein Zweimark: ftud in der Bromberger Vorstadt; ein katholisches Gebetbuch in polnischer Sprache. Näheres im Polizei=Sefretariat.

- [Polizeiliches.] Berhaftet murden 6 Personen.

- [Bon ber Beichfel.] Beutiger Wafferstand 0,46 Meter über Rull (fallend). A Rodgorz, 10. Mai. In ber gestern Rach-mittag abgehaltenen Sigung der städtischen Körper-schaften wurden auf Antrag der königlichen Regierung zu Marienwerder die Behälter der hiefigen 3. und 4. evangelischen Lehrerstellen um je 200 Mt. erhöht. Ferner wurde ein Statut der Pflicht-Feuerwehr be-rathen Dangs gehört ieder wännliche Bemahner rathen. Danach gehört jeder männliche Bewohner-von Podgorz vom 18.—50. Lebensjahre der Pflicht-Fenerwehr an. Erscheint die Pflicht- und Freiwillige Fenerwehr auf einer Brandstelle, so übernimmt der Führer der Freiwilligen Feuerwehr die Leifung der Löscharbeiten Löscharbeiten

#### Kleine Chronik.

· Ueber das Gingreifen bes Raifers bei bem Brande in Gatow bringt ber "Ung. f. b. Savell." noch einige Gingelbeiten: In bem Bemühen, bei ber Bergung bes Biehs aus ben brennenben Stallen helfend einzugreifen, wollte ber Raifer in einem Stall, bessen Dach ichon brannte, einen Guhnerhahn fassen, um diesen ins Freie zu tragen, damit das andere unnervolt nachkomme. Der kanne perfehlte bahn und ein neben ihm ftehender Mann ergriff das Thier; es entwond fich aber wieder und entlief in bas Innere des Stalles. Da fagte ber Raifer: "Ra, wenn ber Sahn benn nicht anbers will, bann mag er ver-brennen!" Die Matrofen in ihrer weißen Tracht brennen!" Die Matrofen in ihrer weißen Tracht faben balb aus, wie bie Schornsteinfeger; auch bie Rleidung des Raifers und ber ihn begleitenden Offiziere fonnte von Schmut und Rug nicht frei bleiben. Dem Raifer fiel auch ein brennenbes Stud Solg auf ben Arm wobei der Rodarmel durchbraunte. In Folge des Brandes wurde auch bas Zeltdach des Salonsdampfers "Alexandria" durch Flugfeuer in Mitleidenichaft gezogen. Auf Befehl des Kaifers sind jedem bei ben Löjcharbeiten beschäftigt gemefenen Matrofen 20 Mart ausgezahlt worden.

In bem Brogeg gegen bie neun Rebatteure wegen Beleibigung ber Beamten bes Bolizeiprafibiums bei Gelegenheit ber Besprechung ber Rramalle am 18. Marg beantragte ber Staatsanwalt von einem Jahr abwarts bis vierzehn Tage Gefängnig. Gegen einen Angeflagten wurden 300 Dart Geldbuße beantragt.

Mus bem Sohlendrama hat sich ein öffentlicher Standal entwidelt. Zwei Bereine, "Die Schlenforscher" und "Die Schödelfreunde" liegen sich in ben haaren. Erstere beschuldigen lettere, ben Zugang gur Luglochhöhle absichtlich berrammelt gu haben, um ihre Rivalen zu verderben. Die "Schöckelfreunde" bie sich lebhaft an ber Rettungsarbeit betheiligten, beantragten beim Staatsanwalt gerichtliche Unter-fuchung wegen jener Beschuldigung. Die öffentliche Meinung bricht über beibe Bereine ben Stab.

Gleiwig, 9. Mai. Die wegen Ermordung bes Silfsjägers Rlinge gum Tobe verurtheilten Bruber Johann und Severin Roziolek murden heute früh hin-gerichtet. Es war dies die 99. und 100. durch den Scharfrichter Reindel vollzogene hinrichtung. Langendiel au, 8. Mai. Her ift der Froß-indufrielle Geheimer Kommerzienrah Friedrich Dierig

\* Liebe unb Schriftfeger. Die Ber-bindung gwifchen Liebe und Trompetenblafen hat uns Scheffel gezeigt, aber Liebe und ichwarze Runft? Was die miteinander zu thun haben fonnen, erfuhren jüngst die Bürger des baberiichen Städtchens Regen. Der Berleger des bortigen Blattes "Balbbote" fonnte nämlich am 2. Mai bie Rummer nur mit zwei Geiten Text erscheinen lassen, weil — wie die Ankündigung besagt — sein Setzer in Folge von Liebeskummer im

#### Holzeingang auf der Weichsel

am 9. Mai.

C. Stolz burch Strauch 6 Traften 5061 Rundstefern, 489 Rundeichen, 30 Gichen- einfache Schwellen, 293 Rundbirken; Th. W. Falkenberg durch Seidler 7 Traften 4000 Rundfiefern.

#### Telegraphische Börsen-Depesche. Berlin, 10. Mai.

| Fonds: still.                                     | 350.563 | 9.5.94 |  |  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--|--|
| Ruffifche Banknoten                               | 219,30  | 219,30 |  |  |
| Warschau 8 Tage                                   | 218,25  | 218,25 |  |  |
| Preuß. 3% Confols                                 | 88,30   | 88,20  |  |  |
| Breng. 31/20/0 Confols                            | 101,75  | 101,80 |  |  |
| Breuß. 40/0 Confols                               | 107,80  | 107,90 |  |  |
| Bolnische Pfandbriefe 41/20/8                     | 67,50   | fehlt  |  |  |
| do. Liquid, Bfandbriefe .                         | 64,50   | 64,40  |  |  |
| Wester. Pfandbr. 31/20/0 neul. 11.                | 97,75   | 98,00  |  |  |
| Distonto-CommAntheile                             | 187,00  | 187,00 |  |  |
| Defterr. Banknoten                                | 163,40  | 163,40 |  |  |
| Weizen: Mai                                       | 157,75  | 137,25 |  |  |
| Septor.                                           | 140,25  | 139,75 |  |  |
| Loco in New-Port                                  | 611/8   | 603/4  |  |  |
| m                                                 |         |        |  |  |
| Roggen: leco                                      | 118,00  | 117,00 |  |  |
| Mai                                               | 116,50  | 116,00 |  |  |
| Juli                                              | 116,75  |        |  |  |
| Septbr.                                           | 119,50  |        |  |  |
| Matbil: Mai                                       | 42,30   |        |  |  |
| Oftober                                           | 42,60   |        |  |  |
| Spiritus: loco mit 50 M. Steuer                   | 48,26   |        |  |  |
| 80. mit 70 M. do.                                 | 28,10   |        |  |  |
| Mai 70er                                          | 33,50   |        |  |  |
| Septbr 70er                                       | 35,20   | 35,20  |  |  |
| Rechiel Distont 37/2. Rombard Rinbfuß für beutime |         |        |  |  |

Staats-Anl. 31/20/0, für andere Effetten 40/0.

#### Spiritus = Depeiche. Ronigsberg, 10. Mai. (v. Bortatius u. Grothe.)

Unverändert. 

#### Getreidebericht

#### der Handelskammer für Areis Thorn.

Thorn, ben 10. Mai 1894.

Better: fehr fcon.

Beigen: fehr flau, 127 Pfb. bunt 123 M., 129 Pfb. hell 125 M.. 130/32 hell 126 27 M. Roggen: fehr flau, 119/20 Pfb. 103/4 M., 122/24

Pfb. 105/6 M. Gerfte: flau, fehr kleines Geschäft, gute Brauw. 130 bis 135 M., Futterw. fehr schwer verkäuflich,

Safer: inländischer 130/35 Dt. Alles pro 1000 Rilo ab Bahn bergollt.

#### Städtischer Bieh: und Pferdemartt.

Thorn, 10. Mai 1894.

Auf dem heutigen Bieh- und Pferdemarkt waren auftrieben: 143 Pferde, 74 magere Rinder, 526 Schweine, darunter 63 fette. Bezahlt wurde für fette Schweine 35—36 Mt., für magere 31—32 Mt. pro Bentner Lebendgewicht.

#### Menefte Madrichten.

Berlin, 9. Mai. Im Prefprozeß wurden bie Rebatteure Schmidt ju 4 Monaten, Bein= berger ju 3 und Bachau ju 2 Monaten Ge= fängniß verurtheilt. Die übrigen Angeklagten murben gu Gelbftrafen verurtheilt.

Rom, 9 Mai. Der Papft wird in bem nadften Ronfiftorium über bas Berhalten ber italienischen Regierung, welche bisher ben in ben früheren Ronfistorien ernannten Bischöfen bas Exequatur verweigerte, protestiren.

Boulogne, 9 Mai. Geftern Abend er: folgte hier eine größere Explosion. Anfänglich glaubte man an ein anarchiftifches Attentat ; es stellte sich jeboch später heraus, daß ein Dampfteffel explodirt mar, wobei mehrere Ber=

fonen getödtet wurden. Paris, 9 Mai. In Philippoille ift bie Dynamitfabrik in die Luft geflogen. Der Barter, welcher allein anwesend mar, ift fpur= los verschwunden.

New. Dort, 9. Mai. Seute ging ber Dampfer "Normania" nach Deutschland ab mit 500 000 Goldbollars an Bord.

### Telegraphische Depeschen.

Wien, 10. Mai. Das Zivilehegesetz wurde im ungarischen Magnatenhaus mit 23 Stimmen Majoritat abgelebnt.

#### Telephonischer Spesialdienft ber "Thorner Oftbeutichen Beitung". Berlin, ben 10. Mai.

Mährisch : Oftrau. Die Situation im Strife-Revier ift unverandert, boch ift in Folge Gintreffens größerer Abtheilungen Militars bie Rube nicht weiter geftort worden. Die Aufregung ift im Steigen, ba die Arbeiter behaupten, bas gestrige Blutvergießen, bei bem 12 Berfonen getöbtet und 24 fcmer verwundet murden, sei provozirt worber.

Berantwortlicher Rebafteur : Priedrich Kretschmer in Thorn. Die Beerdigung des Fräulein **Bertha** Suchowolski, Tochter des Herrn M. Su-chowolski, findet heute Nachmittag 4 Uhrvom Trauerhause, Elisabethstraße Nr. 10, aus statt. Der Vorstand

des ifraclitifden Granken- und Beerdigungs-Vereins.

Befanntmachung.

Die Befichtigung der Unlagen bes Wafferwertes in Beighof ift nur nach vorher im Stadtbauamt eingeholter Genehmigung ge-

Thorn, ben 4. Mai 1894. Der Magistrat.

Bekanntmachung.

G3 wird hierdurch bekannt gemacht, daß mahrend ber Bauausführung bas Baffer= rohrnet häufiger gang ober theilweife

abgesperrt werben muß.
Die Besitzer ber an die Wasserleitung angeschlossen Grundstücke werden baher ersucht, sich einen Borrath an Wasser zu beschaffen und barauf zu achten, bag nach Biederinbetriebsetzung ber Leitung Ueberichmemmungen hurch offen stehende Zapf. hähne vermieben werben. Thorn, den 8. Mai 1894. **Der Magistrat.** 

## Polizeibericht.

Bahrend ber Beit bom 1. bis Enbe April 1894 find :

2 Diebstähle, 2Körperberletungen, 2 Unter-ichlagungen, 1 hausfriedensbruch und Wiberstand gegen die Staatsgewalt, 2 unbefigte Betreten ber Festungswerke

unberugte Betreten bet Fritaggeben zur Feststellung, ferner: liberliche Dirnen in 32 Fällen, Obbach-lose in 15 Fällen, Trunkene in 17 Fällen, Bettler in 6 Fällen, Bersonen wegen Straßenstandals und Unfugs in 24 Fällen Bur Arcetirung gefommen.
1313 Frembe find angemelbet

MIS gefunden angezeigt und bisher nicht

1 Ohrring (fdwarz Emaille) 1 Ohrring (Rorralle), 1 Korallenbroche, 1 zerbrochener golb. ralle), 1 Korallenbroche, 1 zerbrochener gold. Ring, 1 fl. goldener Trauring gez. J.K. 1888, 1 Portemonnaie mit 45 Pfg. Inhalt, 1 Mark baar, 1 Taschenmesser, 1 gelbmetallenes Armband, 1 Bistenkarteutäschchen, 1 Hutgarnitur und 60 Pfg. baar, 1 schwarzer Sonvenschirm, 1 Fibel, 1 Lesebuch für Töchterschulen, 1 Invaliditätse Quittungskarte der Rosalta Budzinska.

Die Berlierer begw. Gigenthumer werben aufgefordert, fich zur Geltendmachung ihrer Rechte binnen brei Monaten an die unter. zeichnete Polizei-Pehörde zu wenden. Thorn, ben 8. Mai 1834.

Die Polizei-Berwaltung.

#### Pahilanon INTINITION IN THE PROPERTY OF hiefige ftadtifche Grundstücke

gu vergeben burch L. Simonsohn.

> Die Deutsche Cognac-Compagnie Löwenwarter & Cie. (Commandit-Gesellschaft) zu Köln a. Rhein empfiehlt

zu Mk. 2.— pr. Fl. , , , 2.50 ,, ,, \*\* \*\*\* , , 3.-", 3.50 " " " \*\*\*\*\*

Alleinige Niederlage für Thorn (Verkauf in ½ und ½ Flaschen) bei Herrn **Hermann Dann**.

Spiegel, 1 Bild

billig zu bertaufen Gulmeritrafe 6.1 Er. Damen m. fich vertro w. an Fr. Seb. Meilicke, Berlin W., Wilhelmftr. 122a. Sprecha. 2-6.

empfehle in großer Auswahl und gu fpottbilligen Preifen

Ungarnirte Kinderhüte von 29 Pf. an, Garnirte Kinderhüte von 60 \$f.an,

Ungarnirte Damenhüte bon 30 Pf. an, Garnirte Damenhüte v. 1,20 M. an,

Spitzenhüte, garnirt, von 1,75 Mt. an, sowie

sammtliche Buhartikel su fabelhaft billigen Preisen.

Gleichzeitig empfehle gur Damen-fchneiberei: Obergarn 1000 Arb. Rolle Untergarn 1000 Arb. Rolle Knopflochfeibe Dugenb . 25 Pf 18 Pf . 15 Pf Brima Gurtband Gle Rittai Prima Gle Brima hembentuch Gle . . 20 Bf 12 Bf Brima Bage Glle Elegante Rleiderknöpfe bon 10 Bf. an, fowie fammtliche Befatartifel in großer Auswahl.

## Julius Gembicki.

Streng feste Preise.

Waare wird nur gegen Baarzahlung verabfolgt

Schmerzlose Zahnoperationen künstliche Zähne und Zahnfüllungen

von 3 Mark an. Spez: Goldfüllungen. Alex Loewenson, Dentift Breiteftrafe 21.

Meine Wohnung befindet fich Schillerstrasse 14, 1 Treppe hoch nach vorne. Hulda Hoppe, Friscusc.

Steppdecken in Seide und Wolle werden fauber gearbeitet Koppernikusftr. 11,2 Er. 1.

Gelegenheitskäufe

Sinderkleiden, Kinderschürzen, Damenröcken, Bloufen und Corsets

empfiehlt S. Hirschfeld, Inh .: A. Fromberg.

Rabrill Alle Sorten Pumpen Hof-, Stall- u. Wirthschafts pumpen mit Hand und Kraftbetrieb P HITTIPOHIL empfiehlt E. Bieske, Königsberg i. Pr., Hint. Vorstadt 3. Preislisten postfrei. - Ausführung von Brunnenbauten, Tiefbohrungen, Wasserleitungen.

Verbesserte Theerseife

aus ber fgl. baner Sofparfiimerie Fabrit 6. D. Wunderlich, Rürn berg, (prämiirt 1882) ohne Theergeruch, von Merzten empfoblen gegen Saut-Aus-ichläge aller Art, Hautjuden, Grind, Ropf- und Bartichuppen, sowie gegen Haar-Ausfall, Frostbeulen, Schweißfuße a Stück 36 Pf

Theer-Schwefel-Seife a Stud 50 Pf., vereinigt bie borzüg-lichen Wirfungen bes Schwefels und bes Theers. Allein-Verkauf bei Herren Anders & Co. in Thorn.

1000 Briefmarken, circa 160 Sorten 60 Bfg. — 100 berschiedene überseeische 2,50 Mt. 120 besser europäische 2,50 Mark bei Bechmeher, Nürnberg. Ankauf, Tausch.

## Pianoforte-

Fabrik L. Herrmann & Co., Berlin. Neue Promenade 5,

empfiehlt ihre Pianinos in neukreuzsait. Bisenconstr., höchster Tonfülle und fester Stimmung zu Fabrikpreisen. Versard frei, mehrwöch. Probe, gegen Baar od. Raten von 15 Mk. monatl. an. Preisverz. franco.

In der Rahe des "Goldenen Löwen" gu Mocker ift bas

Familienhaus Mocker Ar. 10 mit kleinem Garten Umftande halber gu verfaufen. Bu erfragen bafelbit.

Gesucht in Thorn ober Borftabte gum 1. Juli cr herrschaftl. Wohnung, 4 Zimmer mit allem Zubehör. Genaue Offerten mit Preis unter L. Annoncen-Grp. W. Meklenburg, Danzig.

1 einfach möbl. Zim. nebft Koft fofort gesucht. Off. mit billigfter Breis-angabe unter J. P. 100 an die Exped. biefer Zeitung erbeten.

Ein gut möbl. Zimmer gesucht. Abr. mit Breisangabe unter G. 100 erb

Sommerwohnung ruhige Lage, in unmittelb. Rahe ber Stadt,

gu bermiethen. Bartnerei Hintze, Philosophenmeg. fleine Wohnung von fofort gu ver= Hermann Dann.

Eine freundliche Wohnung von 4 Zimm. mit Wafferleitung, vom 1 Oftober zu vermiethen. Moritz Leiser. zu bermiethen. Wohning bon 3 Zimmern nebst Bubeh. möbl. auch unmöbl., ift bon fof Bu verm. Bu erf b. J Skowronski, Schanthaus

1 bis 2 möbl. Zimmer bon fofort zu verm. Rlofterftr. 20, parterre.

Gin möbl. Zimmer niethen Reuft. Martt Rr. 7, II. Gin fleines möbl. Zimmer ift von fof. zu verm. Tuchmacherftr. Nr. 7, 1 Trp. Gin Bimmer part. gu berm. Tuchmacherftr. 10. Ginfach mobl. Bimmer Roppernifusftr. 39,3Tr. Baberftraße 6, 1 find 2 herrichaftliche

Borderzimmer nebst Entree, mobl.

Victoria-Theater in Thorn. Freitag, den 11. Mai:

Einmaliges Gastspiel and des Berliner Parodie-Theaters

unter Leitung seines Direktors Hugo Busse.

BAJAZZI, 3 italienische Strohhut-Oper von Rigoletto Sammtjaketto, Musik von Leo Cravatto, Dirigento: Signor Clarigo.

Heimath.

Römisches Opern-Sittenschauspiel von Paul Gerstenberg-Suderode Telegramm-Adresse: Kaltwasserheilanstalt.

Cavalleria Rusticana,

Bodega marca Italia. Grosse Oper von Waskannsie.

Kassenöffnung 7 Uhr Anfang 8 Unr

Preise der Plätze:

|                                       | Tagesverkanf   Abendkasse:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Tagesverkauf                  | Loge 1 Mark 75 Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| el Herrn                              | Duszynski, Dreitestrasse, von | Depart 1 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Morgens                               | 10 Unr bis Abends 6 Unr:      | Parquet 1 , 75 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Loge                                  | 1 Mark 50 Pig.                | Sperrsitz 1 , 50 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| arquet.                               | 1 " 5" "                      | Parterre 1 , _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| perrsitz                              | 1 , 25 ,                      | Stehplatz 60 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Parterre                              |                               | Gallerie 40 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                       |                               | the state of the second |  |

Victoria-Garten.

Mm 13., 14., und 15. Mai (1., 2. und 3. Pfingstfeiertag) Raimund Hanke's

Leipziger Quartett- und Concertsänger.

Neues, hochinteressantes Programm. Anfang ½8 Uhr, Eintrittspreis 60 Pf. Borvertaussbillets à 50 Pf. bis zum Pfingstsountag, Nachmittags 2 Uhr zu haben im Artushof, bei d. Herczynski, kreitestr., Henczynski, Etisabethstr. Ecke, Fenske, Enlmerstr. المتعدد والمتعاددة المتعدد والمتعادد والمتعاددة والمتعددة والمتعاددة والمتعاد

# Artushof.

Sonnabend, den 19. Mai 1894, Abends 8 Uhr

Grosses Concert

Berliner Concerthaus-Kapelle

(früher Bilse).

60 Künstler (darunter 10 Solisten).

Dirigent: Kapellmeister Karl Meyder.

Billets im Vorverkauf à 2 Mark für numm. Sitzplätze in der Musikalienhandlung Walter Lambeck.

werben bon heute ab Ju jedem annehmbaren Preise ausverkauft. S. Hirschfeld, Inh.: A. Fromberg.

Georg Voss, Thorn,

Weingrosshandlung, empfiehlt ihr Lager rein gehaltener

Bordeaux-, Rhein-, Mofel- und Ungar Weine, Champagner, Rum, Cognac und Arac.

> Anoncen-Anftrüng für alle Beitungen Sachzeitschriften, Aurabücher, Kalender etc.

übernimmt bei forgfältigfter und fcnellfter Ausführung zu ben vortheilhaftesten Bedingungen die Aunoncen Creedition von Rubolf Mosse; vielelbe liesert Kostenanschläge, sowie Aniwürse sur awarmaßige und geschmackvolle Anzeigen bereitwilligst. Intertions-Aarise kostensrei

RUDOLF MOSSE

Annoncen-Expedition Central-Bureau: Berlin SW. Jerusalemerstr. 48/49

Raufen Sie nur

André auxion

1/2 Kilo 2,40 Marf, in Thorn allein gu haben bei: Ed. Raschkowski.

Weltartikel! In allen Ländern bestens eingeführt. Man verlange ausdrücklich SARG'S

Anerkannt bestes, unentbehrliches Zahnputzmittel. Erfunden und sanitätsbehördlich geprüft 1887 (Attest Wien, 3. Juli). Sehr praktisch auf Reisen. — Aromatisch erfrischend. — Per Stück 60 Pf.

Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Stücke bei. Zu haben in Thorn in der Mentz'schen Apotheke; Raths-Apotheke; Neust. Apotheke; Anders & Co.; Hugo Claass; in Schlesingers Reftaurant.

Phil. Elkan Nachf.  Fecht-Verein

für Stadt und Kreis Thorn. Am 2. PfingAfeiertag (14. Mai) im "Tivoli":

Erstes großes

in der befannten Beife, den berichiedenften neuen Bolf6, und Rinderbelustigungen

Concert

von der Kapelle des Inf. = Regis. von Marwig Dr. 61 unter perf. Leitung Rönigl. Milit. Dufit. Dir. herrn Friedemann Bei Gintritt der Dunkelbei brillante Illumination des Etablissements Entrog. Nichtmitglieder 30 Pf., Mitgliede farte pro 1894) 20 Pf., Kinder in Begleitung

Erwachsener frei. Anfang 3 Uhr Nachmittags.
NB. Der Aufenthalt in bem schattigen

ftaubfreien Garten ift herrlich. Vorstand und Fest-Comité.

Smliillelmühle. Am 1. Feiertage: Großes Früh = Concert, ausgeführt von der gangen Kapelle bei Artillerie-Regts. Rr. 15 unter perfonliche

Leitung ihres Rapellmeifters herrn Krelle. Aufang 6 Uhr. Entree 25 Pf-Grosses Promenaden - Concert.

Anfang 4 Uhr. Bei gunfliger Bitterung fründlich Dampfer verbindung. Abfahrt des erften Tampfers 3 Uhr mit Musit. Bon der Weichjel geichmückte Wagen dis Schlüsselmühle. Fil gute peisenu. Getränke, sowie für prompti und reelle Bedienung ist bestens Sorge getragen. Um gahlreichen Beineh bittet Um gahlreichen Befuch bittet

R. Sobolewski. Am 2. Feiertag, Nachm. 4 Uhr:

mit nachfolgenbem Sangfrangchen. Soeben find die

eingetroffen. Diefes gur geft. gut. Beachtun

Ludwig Leiser. Val rumme Lajenguup Wodki, Kümmel, Atschischenoi

Allasch, Pomeranzen und echten Curacao - Liqueur empfiehlt

J. G. Adolph.

Cacao I Pfd. 2 Mk. Cacao II Pfd. 1,60 empf. Anton Koczwara, Thorn

und wollene Sacien werben ben Sommer über unter Garantie gur Anfbewahrung angenommen bei O. Scharf, Sürschnermeiftet Breitestraße 5.

zur Conservirung nimmt an

Th. Ruckardt, Rürschnermeister.

Gin umfichtiger, tüchtiger, des Lefens und Schreibens funbiger

Vorarbeiter fann fich melben

C. B. Dietrich & Sohn Mausdiener Einen

M. Chlebowski. verlangt fofort Zwei flotte

Verfäuferinnen bei hohem Gehalt fucht gum fo. 0

fortigen Gintritt S. Hirschfeld, Thorn, Rurg= u. Beigmaaren. 0000010000000

Appanden gefommen! von der Dampfer-Labeftelle 1 Ballet Wandeln 200 ges. S. R. 9779. et Dampfer "Alice". Wer über ben Berbleib Auskunft geben

tann, erhält angemeffene Belohnung. J. G. Adolph.

zwei golbene Ringe mit gelbem und röthlichem Stein an einem Kettchen gestern Abend zwischen 7 und 8 Uhr in ber Schillerstraße. — Bor Antauf wird geswarnt. — Wiederbringer erhält Belohnung in Sehlegingeren Pestaurent.

Verloren

Spragogale Rachrichten. Freitag: Abenbanbacht 73/4 Uhr.

ob. unmöbl., bon fofort zu verniethen. Drud und Berlag der Buchbruderet "Thorner Oftdeutsche Zeitung" (M. Schirmer) in Thorn.